## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Jutelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 94. Montag, den 20. April 1835.

Ungekommene Gremden vom 17. Upril.

Frau Landrathin v. Cylwifowella aus Mogihro, 1. in No. 188 Wafferstr.; Hr. Golbarbeiter Wepold aus Warschau, 1. in No. 296 Wronkerstr.; Hr. Gutsb. Karow aus Koschung, Hr. Zimmermeister Drewitz aus Schneidemuhl, 1. in No. 133 Schuhmacherstr.; Hr. Erbher v. Radonsti aus Prochy, 1. in No. 394 Gerberstr.

Dubhaftationspatent. In Wege der Exekution ist zum Verkauf des im Krotoschiner Kreise belegenen, dem Joseph Kalasünti v. Nieswiastowski und dessen Ehefrau gehörigen, auf 25,566 Nthlr. 29 sgr. 9½ pf. abgeschäßten ade, lichen Gutes Bruczkow, neht einer auf 323 Kthlr. 23 sgr. 4 pf. gewürdigten streitigen Forst-Parcelle steht, da im Termine dem 10. Februar d. I. kein Käuser sich gemeldet, ein neuer Termin auf dem 26 sten Mai d. I. früh um 9 Uhr vor dem Ober-Appellations-Gerichts-Assessor

Die Tape des Guts betrug früher 29,800 Athlr. 15 fgr. 9 pf., ift aber in Folge einer Revision im December 1834, auf den obigen Betrag herabgefetzt, Kauflustige werden zu diesem Termine

Patent subhastacyiny. Koncem przedaży w drodze exekucyi dóbr szlacheckich Bruczkowa w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Józefa Kalasantego Nieświastowskiego i małżonki iego należących, na Tal. 25,566 sgr. 29 fen. 93 ocenionych, wraz z kawałkiem boru w sporze bedacym, na 323 Tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowanym, gdy w terminie dnia ro. Lutego r. b. žaden kupujący się nie zgłosił, nowy termin zawity na d'zień 26. Maja r. b. o godzinie 9. zrana przed W. Assessorem Nadziemiańskim Zembsch w izbie naszey posiedzeń sądowych wyznaczonym został.

Taxa dóbr tychže wynosiła dawniey Tal. 29,800 sgr. 15 fen. 9, ta mit bem Bemerken vorgelaben, daß ber Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Hinderniffe entgegen stehen sollten, ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Der neueste Hypothekenschein, die Tape und die Kaufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Bu jenem Termine wird auch ber Daniel Cieslinsti, Realglaubiger von Bruczkow, biermit vorgeladen.

Arotoschin, ben 9. Marg 1835.

Abnigt. Preuß. Landgericht.

zaś w skutek rewizyi w Grudniu 1834 przedsięwziętéy na powyższą ilość ustanowioną została. Chęć kupna maiących zapozywamy do terminu tego z nadmienieniem, iż naywięcey daiący, skoro prawne na przeszkodzie nie będą przyczyny, przybicia spodziewać się może.

Naynowszy wykaz hypoteczny, taxa i warunki kupua w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Do terminu powyższego zapozywa się również ninieyszem Daniel Cieśliński wierrzyciel rzeczowy dóbr Bruczkowa.

Krotoszyn, dnia 9. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbastationsparent. Das in Rempen sub Mro. 274. belegene, jur Carl Joadim Reichmannichen Concurs, maffe gehorige Grundftuck, beftehend aus 2 Bauplagen nebft einem Dbftgartchen, awei Studen Uder und einer Biefe, melches auf 281 Rthir. 13 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll, auf ben Untrag Des Concure-Curators, an den Meiftbietenden verkauft werden und ber peremtos rifche Bietungstermin ift auf ben 19. Mai b. J. vor bem Landgerichts = Rath Biebmer, Morgens um 9 Uhr in unferm Juffruftione = Bimmer angefett. Befit= fabigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, daß die Zare, ber neuefte Supothefenschein und bie Raufbedingungen in unferer Regiffratur eingesehen werben fonnen.

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość w mieście Kempnie pod Nro. 274. položona, do massy konkursowey Karola Joachima Reichmann należaca, a składająca się z dwóch placów, iednego sadu, dwoch kawał ków roli i iednéy łaki, na 281 Tal. 13 sgr. 4 fen. oceniona, w drodze exekucyi na žądanie kuratora konkursowego naywięceży daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 19. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sędzią Wiebmer w izbie naszéy instrakcyjnéy wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nade mienieniem, iż taxa, naynowszy wyJugleich werden alle Real-Prätendenten unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real-Ansprüchen präkkudirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Rrotofchin, ben 21. Januar 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Der Julius Mendel Hollander in Lista und bessen Braut, die Henriette Zender in Glogau, baben im Beistande beren Bater durch den vor uns am 31. Mary b. J. errichteten Chevertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur allgemeinen Kennt, niß gebracht wird.

Franfladt, ten 6. April 1836. Soniglich Prenf. Land - Gericht.

kaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Oraz zapozywaią się wszyscy wierzyciele rzeczowi pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi realnemi bydź mogącemi wykluczeni zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn, d. 21. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Juliusz Mendel Hollander w Leśnie i iego obłubienica Henrietta Zender w Głogowie, wyłączyli w assystencyi swych oyców, kontraktem przedślubnym przed nami na dniu 31. Marca r. b. sporządzonym, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do wiadomości publiczney podale.

Wschowa, duia 6. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Verpachtung. Nachbenannte Gheter sollen von Johanni b. J. auf drei nacheinander folgende Jahre, bis Johanni 1838, meistbietend verpachtet werden:

i) die Guter Stupia, Schrodaer Kreises, im Termine den 11. Juni c.;

- 2) die Gater Dobrypce, | Rrotofchiner
- 3) = Strzyżewo, Kreises, 4) = Koryta, Kreises, im Termine den 12. Juni c.;
- 5) die Guter Rongry, Arbbener Kreifes, im Termine ben 13. Juni c.;

Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, aż do tegoż czasu 1838., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone:

- 1) dobra Słupia w powiecie Sredskim w terminie 11. Czerwca r. b.,
- 2) dobra Dobrzyce ) w powiecie
- 3) s Strzyżewo Krotoszyń.
- 4) : Koryta J skim
  12. Czerwca r. b.,
- 5) = Konary w powiecie Krobskim 13. Gzerwcar. b.,

6) bie Gater Lulino, Dbornifer Rreifes, im Termine den 15. Juni c.;

7) die Guter Janowiec, nebst den Borswerken Bobertowo und Brzozowiec, Bongrowitzer Kreises, im Termine den 16. Juni c.;

8) die Guter Niegolewo, Bufer Kreifes, im Termine den 17. Juni c.;

9) das Borwerk Gajewo (zu Migegynn gehörig), im Termine Schrimmer Kreises, ben 19ten o) die Guter Konarskie, Junic.;

Io) die Guter Konarstie, Schrimmer Kreifes,

wo, Wreschener Rreises, ben 20ffen

12) die Guter Audniczosto, den 2 offen Suni c.;

Echrimmer Rreifes, ben goffen

14) die Güter Korzkwy, Den 22sten Pleschenen Kraises, Juni c.,

allemal Nachmittags um 4 Uhr im Lands schaftshause. — Pachtlustige und Fähige werden zu denselben eingeladen, mit dem Bemerken, daß nur diesenigen zum Biesten zugelassen werden können, welche zur Sicherung des Gebots bei jedem Gute eine Caution von 500 Athlr. sofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachweissen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzukommen im Stande sind. — Die Pachtbedingungen können im unserer Resgistratur eingeschen werden.

Posen, den 11. April 1835. Provinzial = Landschafte = Direction. 6) dobra Lulino w powiecie Obornickim 1 5. Gzerwca,

zfolwarkami
Robertowo i
Brzozowiec

r 6. Czerwca,

8) · Niegolewo w powiecie Bukowskim 17. Czerwcz,

9) folwark Gajewo (do dóbr Mszyczyna należący) w powiecie Szremskim, r g. Czerwca,

10) dobra Konarskie w pow. Szremskim 19. Czerwca,

11) s Ostrowo szlacheckie w pow. Wrzesińskim 20. Czerw.,

12) = Rudniczysko w pow. Otrzeszowskim 20. Czerwca,

13) = Chalawy w pow. Szremskim

14). \* Korzkwy w powiecie Pleszewskim 22. Czerwcz.

zawsze o godzinie 4téy po południu w domu Ziemstwa Kredytowego, na które zdolni i ochotę dzierzawienia maiący, z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyr przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum przy każdych dobrach 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą,

Poznań, dnia II. Kwietnia 1835. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.